and artif

Nº 95.

a 13 xbr.

# Posener Intelligenz = Blatt.

Sonnabends, ben 26. November 1825.

Ungefommene Frembe vom 22. November 1825.

Hr. Commissarius Conrad aus Strehlig, Hr. Gutsbesitzer v. Micieleki aus Gutowo, I. in Nro. 243 Bredlauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Dziedusziki aus Neudorff, Hr. Pachter v. Kerski aus Budziszewo, I. in Nr. 116 Breitestraße.

Den 23ten Rovember.

Se. Durcht. ber Fürst Sulfowski aus Reisen, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesitzer v. Gasiorowski aus Rokitnica, Hr. Gutsbesitzer v. Kofzucki aus Rozbytek, I. in Nro. 243 Brestanerstraße.

Mit Genehmigung bes Königl. hohen Finanz-Ministerii, soll bas Stud Forstkand im Jagen 445 Forstbelauf Jesuiterser, Inspektion Bromberg bei Grunau und Nowa-Ereccia belegen, mit dem davauf besindlichen Kiefern-Holz-Bestande, bestehend aus

85 Morg. 151 AR. Preuß. (fonst Magdebr.)
Holzboden und
5 — 155 — Wege

zusammen gr Morg. 126 Muthen

Za zezwoleniem Król, wysokiego Ministerstwa Finansów ma bydź grunt leśny w linii kwadratowey 445 obrębie leśnym ięziora iezuickie, Jnspekcyi Bydgoskiey, przy Grünau i Nowa-Erekcya położonych, znayduiącym się na nim zapasem drzewa sosnowego, składaiący się z

85 Morg. 151 P. Prus.
(inaczey magd.)
gruntu, i
5 — 155 —

5 —— 155 wogóle 91 Morg. 126 □P. zum Berkauf ober zur Vererbpachtung bffentlich an den Meistbictenden ausge= boten werden, wozu wir einen Termin auf den 10. Dezember c. Vormittags um 10 Uhr im Geschäfts = Hause derunterzeichneten Regierung vor dem Forst= meister Herrn v. Erust anberaumt haben.

Die Holzbestands - Nachweisung fann bei ber Ronigl. Forst-Inspettion hierselbst

eingesehen werben.

is there

Nach dem Beräußerungs = Plan foll mindeftens gezahlt werden

- a) beim Berkauf mit Ausschluß ber Jagd = Rugung
- 1) fur ben Solzbestand

694 Rthlr. 27 fgr. 11 pf.

2) - - Boben

112 Rthlr. 24 fgr. 4 pf.

Summa 807 Rthir. 22 fgr. 4 pf.

- b) bei der Vererbpachtung exclusive der Jagd = Nukung.
- 1) Erbstands = Gelb einschließlich bes Holzbestandes 694 Athlr. 28 fgr.
- 2) jahrlicher Canon fur ben Boben

Ranf = ober Erbpachtölustige werden einzgeladen, sich in oben gedachtem Termine einzusinden, und ihr Gebot zu verlautbaren, zu welchem aber nur diesenigen zugelassen werden können, welche zuvor eine Caution von 300 Athle. baar oder in Staats. Papieren zur Sicherheit deselben niedergelegt haben werden, und erfolgt der Zuschlag nur nach höherer Genehmigung.

przez licytacyą publiczną naywięcey daiącemu sprzedany lub wieczysto-wydzierzawiony, do czego termin na dzień 10. Grudniar. b. zrana o godzinie 10. w domu sessyonalnym podpisaney Regencyi przed Forsztmistrzem Ernst przeznaczyliśmy.

Wykaz zapasu drzewa przeyrzany bydz może w tuteyszéy Król. Jn-

spekcyi leśney.

Podług planu sprzedaży ma bydź naymniey zapłacone

- a) w razie sprzedaży wyłącznie użytku polowania
- 1) za zapas drzewa

694 Tal. 27 sgr. 111 fen.

2) za grunt

 $112 - 24 - 4\frac{1}{3} -$ 

Summa 807 Tal. 22 sgr. 4 fen.

- b) w razie wieczysto wydzierzawienia wyłącznie użytku polowania,
- 1) wkupnego włącznie ża zapas drzewa 694 Tal. 28 śgr.
- 2) kanonu rocznego za grunt 6 Tal. 19 śgr. 6 fen.

Ochotników kupna lub wieczystodzierzawy wzywamy, aby się na wspomnionym terminie stawili, i licytum swoie podali, do którego iednak ci tylko przypuszczoni bydź mogą, którzy wprzody kaucyą w summie 300 Tal. w gotowiznie lub papierach kraiowych złożą, i nastąpi przybicie dopiero za wyższem zatwierdzeniem.

Die nabern Licitations = Bebingungen tonnen guvor in unferer Registratur gu jeder Zeit eingesehen werden.

Bromberg ben 26. Septbr. 1825. Ronigt. Preuß. Regierung II. Bliższe warunki licytacyjne przeyrzane bydź mogą w Registraturze naszéy każdego czasu.

Bydgoszcz d. 26. Września 1825. Król, Pruska Regencya II.

#### Ebiftal = Vorlabung.

v. J. slatt oxygeneus I.B

Jur Liquidation sammtlicher Ansprüche an die Amts-Caution des hier verstordenen vormaligen Friedensgerichts - Executors Thomas Pislewski, haben wir Termin auf den i 7. December c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts - Referendarius Rüdenburg in unserem Partheien - Zimmer anderaumt, zu welchem wir sammtliche undekannte Gläubiger unter der Verwarnung vorladen, daß sie bei ihrem Ausbleiben mit ihren Ansprüchen an diese Dienst-Caution für verlustig erklärt, und nur an den Nachtag des ehemaligen Executors Pislewski werden verwiesen werden.

Posen ben 9. August 1825. Konigl. Preuß. Landgericht. Cytacya Edyktalna.

Do likwidacyi wszelkich pretensyi do kaucyi służbowey byłego tu zmarlego Exekutora Sądu Pokoiu Tomasza Pislewskiego, wyznaczyliśmy termin na dzień 17. Grudnia r.b. zrana o godzinie gtey przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ruedenburg w izbie instrukcyiney Sadu naszego, na który wszelkich wierzycieli niewiadomych pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż w razie niestawienia się z pretensyami swemi do teyže kaucyi mianemi, oddaleni, i iedynie do pozostałości byłego Exekutora Pislewskiego przekazani bydź maią.

Poznań d. 9. Sierp. 1825. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

### Subhaftatione : Patent.

Auf ben Antrag bes Eurators ber Ignah von Kolaczkowskischen Concurs=Masse, Justiz-Commissarius, Landge-richtsrath Bon, sollen die zur Masse ge-hörigen, im Oborniker Kreise belegenen Guter,

- a) Wonnowo, wozu Brody und die Hollanderei Klemensowo gehoren, im Jahre 1824 auf 42409 Mtlr. 20 ggr. 4 pf.;
- b) Krzystowo, 15871 Athle. 24 fgr.;
- c) 3ndowo, 23024 Mthlr. 11 fgr.
- d) Roftworowo, 18397 Athlr. 13 fgr. 6 pf.;

gerichtlich abgeschaft, und zwar Wonnowo, Indewo und Arzysztowo einzeln und zusammen ausgeboten, meistbietend verkauft werben.

Die Bietunge = Termine fteben auf

ben 16. September c., ben 17. December c.,

ben 21. Marz 1826., von welchen der letzte peremtorisch ist, vor dem Landgerichts-Referendarins Kan-

tak in unserem Instruktions = Zimmer an. Rauf = und Besikfähige werden vorgestaden, in diesen Terminen entweder in Person, oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme gestatten.

Land C X

Patent Sub hastacyiny.

Na wniosek kuratora massy konkursowéy Ignacego Kołaczkowskiego Kommis. Sprawiedliwości i Konsyliarza Sądu Ziemiańskiego Boy,
należące do massy w Powiecie Obornickim położone dobra:

a) Woynowo do którego Brody i Olędry Klemensowo należą w roku 1824 na 42409 tal. 20 dgr.

4 fen.,

b) Krzyszkowo na 15871 tal. 24 sgr.
c) Żydowo na 23024 tal. 11 sgr.

I fen. i

d) Rostworowo na 18397 tal. 13

sgr. 6 fen.

sądownie ocenionych, a mianowicie Woynowo, Żydowo i Krzyszkowopoiedyńczolub razem wylicytowane i naywięcey daiącemu przedane bydź maią.

Termina licytacyi na

dzień 16. Września r. b. dzień 17. Grudnia r. b. i dzień 21. Marca 1826.

o godzinie 10. z których ostatni iest zawity, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kantak w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyzna-

czone zostały.

Ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na tychże terminach osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pelnomocników zgłosili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie Die Zare und Bebingungen konnen in ber Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 5. Mai 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 5. Maia 1825.

Król Pr. Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Durch ben vor Eingehung ber Ehe errichteten Vertrag vom 3ten November b. J. haben ber Jacob Wisniewski zu Misniewo Schrodaer Kreises und die Marianna geborne Mainska verwittwete Nowakowska, die Gemeinschaft des Verz mogens und des Erwerdes in ihrer Ehe ausgeschlossen.

Pofen ben 10. Novbr. 1825. Ronigl, Preußifch, Landgericht. Obwieszczenie.

Przez kontrakt przed wniyściem w małżeństwo w d. 3. Listop. r. b. zawarty, Ur. Jakób Wiśniewski w Wiśniewie Powiecie Szredzkim i Maryanna Z Mainskich wdowa Nowakowska wspólność maiątku i dorobku wswym małżeństwie wyłączyli.

Poznań d. 10. Listop. 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilnoer Kreise belegene, ber Florian b. Dziembowskischen Concurs-Masse zuges hörige Gut Winiec, welches nach ber landschaftlichen Tage auf 27,093 Rthle. Patent Subhastacyiny.

Wieś Wieniec pod jurysdykcyą maszą, w Powiecie Mogilinskim położona do massy konkursowey Floryana Dziembowskiego należąca, która podług taxy Landszastowey, na to fgr. 5 pf. gewurdiget worden ift, foll auf den Antrag der Glaubiger Schulden balber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietunge-Ters mine find auf

ben 3. December c., ben 4. Mårz 1826., und ber peremtorische Termin auf

ben 10. Juni 1826., vor bem Deputirten herrn Landgerichtes Rath Jentsch Morgens um 9 Uhr allhier angeseht.

Besitfähigen Raufern werben biese

Termine befannt gemacht.

Die Taxe fann in unserer Registratur

Gnesen ben 27. Juni 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

27093 Tal. 10 sgr. 5 szel. iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydz ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 3. Grudnia r. b., dzień 4. Marca 1826., termin zaś peremtoryczny na dzień 10. Czerwca 1826.,

zrana o godzinie o. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Wnym Jentsch w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 27. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

senial Vicin Contact

Ebictal = Borlabung.

Ueber die Kaufgelder des zu Bukowce bei Zirke unter Nro. 1 belegenen Bauer= guts, ist auf den Antrag des Litis-Eusrators der Daniel Königschen Erben der Liquidations = Prozes eröffnet, und ein Termin zur Anmeldung und Nachweisfung der Ansprüche der Gläubiger auf den 23. Decem ber c. vor dem Herrn Kandgerichtsrath Löwe angesetzt worden. Es werden daher alle unbekanute

Zapozew Edyktalny.

Nad summą szacunkową gospodar, stwa Chłopskiego w Bukowcu pod Sierakowem pod liczbą i położonego, został na wniosek Kuratora spadkobierców Daniela Koenig process likwidacyjny otworzony i termin do zameldowania i wykazania pretensyi przez wierzycieli na dzień 23. Grudnia r. b. przed Ur. Sędzią

Gläubiger, welche an bas Grundstück irgend einen Real = Anspruch zu haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, in dies sem Termine auf unserem Partheien-Zimmer entweder in Person, oder durch einen Bevollmächtigten, wozu die dies sigen Justz = Commissarien Hunke und Wbrondst vorgeschlagen werden, zu ersteheinen, ihre Forderungen anzumelden und nachzuweisen.

Bei unterlassener Anmelbung haben sie zu gewärtigen, daß sie mit ihren Anssprüchen an das Grundstück präcludirt, und ihnen damit ein ewiges Stillschweisgen, sowohl gegen den Käufer desselben als gegen die Gläubiger, unter welche das Kaufgeld vertheilt wird, auferlegt werden soll.

Meferit ben 25. Juli 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Glaubiger, welche an bas Grundstück Loewe iako delegowanym wyzna-

W skutku tego zapozywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzy do gospodarstwa rzeczonego prawa rzeczowe mieć sądzą, aby się na terminie tym w izbie naszey stron osohiście lub przez pełnomocnika, na którego im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Wrońskiego i Hünke proponuiem stawili, pretensye swe podali i dowody złożyli.

W razie niezameldowania swych pretensyi, zostaną z takowemi do gospodarstwa prekludowani, i wieczne im w téy mierze milczenie, tak przeciwko nabywcy gospodarstwa iakoteż przeciwko tym wierzycielom, pomiędzy których summa kupna podzieloną będzie, nałożone zostanie.

Międzyrzecz dnia 25. Lipca 2825.

Król. Pr. Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Nach dem hier affigirten Subhastations-Patente soll das in dem Dorfe Rybojadel ohnweit der Stadt Tirschtiegel unter Nro. 8 gelegene, und auf 913 Athlr. abgeschätzte Grundstück nebst Zubehör, im Wege der Execution an den Obwieszczenie.

reference in the residence of the

Według wywieszonego tu patentu subhastacyinego, gospodarstwo w wsi Ryboiadach niedaleko miasta Trzciela pod liczbą 8 leżące i na Talarów 913 ocenione, publicznie naywięcew daiącemu drogą exekucyi w ter-

Meiffbietenben bffentlich vertauft mer- minie na dzien 23. Grudnia r. b. ben, wogu ber Licitatione-Termin bier tu w Międzyrzeczu w mieyscu poan ber Gerichtoftelle auf ben 23ften December c. anfieht.

Allen Raufluftigen und Befitfabigen wird diefes hiermit offentlich befamt gemacht.

Meferit ben 8. Geptember 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

siedzeń Sądu wyznaczonym, przedane bedzie.

Uwiadomiaiac o tem wszystkich ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych wzywamy nań ninieyszém.

Międzyrzecz d. 8. Września 1325. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Wefanntmadung.

Der judische Schullehrer Giegfried Trieft und bie unverehl. Jette Benoch Solger gu Liffa, haben bei ber beabsich= tigten Berheirathung nach bem, bei dem Ronigl. Friedens = Gericht zu Liffa unterm 23. September c. abgeschloffe= nen Che= und Erbvertrage, die eheliche Gutergemeinschaft ausgeschloffen, wel= ches nach f. 422 Tit. I. Theil II. bes Allgemeinen Landrechts hierburch bekannt gemacht wirb.

Frauffadt ben 17. Dctober 1825. Ronigl. Preug. Land=Gericht. Obwieszczenie.

Starozakonny Siegfried Triest nauczycieł, i Panna Jette Henoch Holzer w Lesznie, przy zamierzonym zaślubieniu się, podług zawartego w Królewskim Sądzie Pokoju w Lesznie pod dniem 23. Września r. b. Kontraktu przedślubnego i Sukcessyinego wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się stósownie do §. 422 Tyt. I. Części II. Powszechnego Pra. wa Kraiowego ninieyszem do wiadomości publiczney podaie-

Wschowad. 17. Paździer. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Cbictal=Citation.

In bem Sppothefenbuche bes im Rrebener Kreife Pofener Departements gile= genen adlichen Guts Ciolfomo, find

Rubr. II. folgende Poften :

1) sub Nro. 1. 1833 Mthlr. 8 ggr., morunter 400 vollwichtige Rand=Du= faten und 633 Rthir. 8 ggr. Cour. begriffen, welche ber Johann b. Dol= Bfi bem vorigen Eigenthumer Augu= ffin von Blocifemsti bei Schliegung bes Pachtfontrate über Ciolfowo vom 26. Juni 1795 außer ben Pachtgel= bern besonders geliehen hat, welche bei Endigung ber Pacht Johannis 1798 gurudgezahlt werden follten und bie auf die, ad Protocollum bom oten Mary 1796 geschehene Unmel= bung, mit Ginwilligung bes vorigen Eigenthumers in bem Protofolle vom 23. Mai deffelben Jahres ex Decreto bom 18. Marg 1799 eingetragen worden,

2) sub Nr. 2. eine Protestation fur bie Marianna v. Gliegegynefa verebe= lichte von Stemboreta, wegen einer Forderung von 1458 Rthir. 8 ggr., als ber Ueberreft eines berfelben bon bem vorigen Gigenthumer Muguffin von Blocifzemeti im Grob gu Dofen ben 25ften Juni 1791 berfchriebenen Capitals von 12680 Floren 24 ar.

Zapozew edyktalny. W księdze hypoteczney w Powiecie Krob kim Departamencie Poznańskim położony ch dóbr szlacheckich Ciołkowa, są w Rubr. II. na-

stepuiace summy:

1) pod Nro. 1. 1833 Tal. 8 osm., pomiędzy któremi 400 pełnoważnych obrączkowych czerwonych złotych i 633 Tal. 8 osm. w grubey monecie się znayduią, które Jan Molski byłemu właścicielowi Augustynowi Błociszewskiemu przy zawarciu kontraktu dzierzawnego względem Ciołkowa z dnia 26. Gzerwca 1795. roku oprócz dzierzawy oddzielnie pożyczył, które przy ukończeniu possessyi na St. Jan 1798 r. oddane bydź miały i które na mocy podania do protokulu zdnia 9. Marca 1796 r. za dozwoleniem przeszłego właściciela w protokule z dnia 23. Maia tegoż roku, ex decreto zdnia 18. Marca 1799 zapisane zostaly,

2) pod Nro. 2. protestacya dla Maryanny z Gliszczynskich Sztemborskiey względem pretensyi 1458 Tal. 8 osm. iako reszty kapitału iey przez byłego właściciela Augustyna Błociszewskiego w Grodzie Poznańskim dnia 25. Czerwca 1791 r. wilości 12680 zł. poln., welche Forberung burch ben nicht gehörig legitimirten Cessionar Albert von Gliszczynski ad Protocollum vom isten Dezember 1796 angemeldet und ex Decreto vom 18ten Mårz 1799 protestando notirt worden;

3) sub Nr. 4. 1333 Athlr. 8 ggr. mutterliche Erbgelder für die unverschelichte Tochter erster Ehe des vorisgen Eigenthümers Augustin von Bloscissewösi, Namens Antonina v. Bloscissewösi, welche auf den Antrag des Vaters im Protecolle vom 23. May 1796 vigore Decreti vom 18ten Marz 1799 eingetragen worden, intabulirt.

Der gegenwartige Befiger von Ciol= fomo Casper v. Blocifzemefi behauptet bie Bahlung diefer Summen und beab= sichtiget die Loschung berselben. Da cr aber weder die Inhaber bavon noch be= ren Erben nachzumeisen vermag, bamit biefelben gur Quittungeleiftung aufgefor= bert werden fonnten, fo werden bie ge= bachten Realglaubiger, beren Erben, Ceffionarien oder bie fonft in beren Rech= te getreten find, hiermit vorgelaben, fich in bem auf ben 25. Februar 1826 Bormittags um 9 Uhr vor bem Depu= tirten Landgerichterath Sachfe in unferm Inftruftions = Bimmer anberaumten Ter= min, entweder perfonlich ober burch ge= fetlich zuläßige Bevollmachtigte einzu= finden, Die etwa in Sanden habenden Schuld = Inftrumente mit gur Stelle gu bringen uud ihre Unspruche auf Die ein= 24 gr. pol. zapisanego, która pretensya przez niedostatecznie wylegitymowanego cessyonaryusza Woyciecha Gliszczynskiego do protokołu z dnia 1. Grudnia 1796 r. podaną i ex decreto z dnia 18. Marca 1799 r. protestando zanotowaną została,

3) pod Nro. 4. 1333 Tal. 8 osm. macierzystey schedy dla bezmęźney córki pierwszego łoża byłego właściciela Augustyna Błociszewskiego, z imienia Antoniny Błociszewskiey, które na wniosek oyca w protokule z dnia 23. Maia 1796. vigore decreti z dnia 18. Marca 1799. zapisane zostały, intabulowane.

Teraźnieyszy dziedzic Ciołkowa W. Kasper Błociszewski twierdząc zapłacenie tych summ, zamyśla wymazanie takowych uskutecznić. Gdy iednakże ani posiedzicielów rzeczonych kapitałów ani tychże sukcessorów wskazać nie może, ażeby ich do wystawienia kwitu wezwać można, przeto zapozywamy pomienionych wierzycieli realnych, tychże sukcessorów, cessyonaryuszów lub którzy iakkolwiek w tychże prawa wstąpili, ażeby się w terminie na dzień 25. Lutego a. f. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Wielmożnym Sachse Sędzią Ziemiańskim w naszey izbie instrukcyjney naznaczonym osobiście lub przez prawomocnie upowaźnio. gefragenen Kapikalien geltend zu machen, widrigenfalls sie mit ihren etwanigen Real-Mechten auf das Gut Civisowo pracludirt werden, und ihnen ideshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, die Löschung der oberwähnten Posten in dem Hoppothekenbuche aber erfolgen wird.

Krauftabt ben 24. October 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

nych pełnomocników stawili, wręku ich znaydujące się obligacye z sobą zabrali i pretensye swoie do kapitałów zaintabulowanych wywiedli, albowiem w razie przeciwnym z prawem realnem na dobrach Ciołkowo im służącem prekludowani będą i im w tey mierze wieczne milczenie nakazane zostanie, poczem wymazanie wyżey pomienionych summ w księdze hypoteczney nastąpi.

Wschowa dnia 24. Paźdz. 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione : Patent.

Das im Chodziesenschen Kreise im Dorfe Stowen unter Aro. 1 belegene, bem Friedrich Tramnig zugehörige Freisschulzengut nebst Indehor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 2891 Athlr. 27 sgr. 3 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger defeutlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Dietungstermine sind auf

den 3ten Februar 1826, den 17ten April 1826, und der peremtorische Termin auf den 8ten Juli 1826, früh um 10 Uhr vor dem Landgerichts=

Rath Robler allhier angesett.

Patent subhastacyiny.

Sołectwo okupne pod jurysdykcyą naszą w wsi Stawnie Powiecie
Chodzieskim pod Nro. 1. położone,
do Frydryka Tramnitz należące
wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney
na 2801 tal. 27 śgr. 3 fen. iest ocenione, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 3. Lutego 1826. dzień 17. Kwietnia 1826. termin zaś peremtoryczny na dzień 8. Lipca 1826. zrana o godzinie 10. przed KonsyBesithfähigen Käufern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meiste bietenden zugeschlagen werden wird, ins sofern nicht gesetzliche Grunde eine Musenahme nothwendig machen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unferer Regiffratur eingefehen werden.

Schneibemuhl ben 20. Detbr. 1825.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

liarzem naszym W. Köhler w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, skoro prawne nie zaydą przeszkody.

Taxa kaźdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. Pile dnia 20. Października 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal=Vorlabung.

Es werden alle diejenigen, welche an die Caution des verstorbenen Landgez richts Executor Tilch Anforderungen zu haben ver meinen, hiermit aufgefordert, solche im Termine den 1. Februar 1826., vor dem Herrn Auscultator Schulz im hiesigen Landgerichte entweder in Person oder durch Bevollmächtigte zu liquidiren und nachzuweisen, widrigenfalls dieselben nach Ablauf dieses Termins mit ihren Ansprüchen an diese Caution werden präcludirt, und nur berechtigt sein werden, sich an den Nachlass des Executors Tilch zu halten.

Bromberg ben 3. October 1825. Ronigl, Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Wzywaią się ninieyszem wzyscy ci, którzy do kaucyi zmarłego Exekutora Sądu Ziemiańskiego Tilcha pretensye mieć mniemaią, ażeby takowa w terminie dnia 1. Lutego 1826 przed Wnym Szulcem Auskultatorem w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim albo osobiście, lub też przez Pełnomocników zalikwidowali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym po upłynieniu terminu tego z swoiemi pretensyami do rzeczoney kaucyi będą prekludowanemi, i służyć im tylko będzie prawo trzymania się pozostałości exekutora Tilcha.

Bydgoszcz d. 3. Październ. 1825. Królewsko-Pruski Sąd ZiemiańSubhaftations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowroclawschen Kreise belegenen, bem Ivseph v. Mieczkowski zugehörigen ablichen Güter Liskowo, Wola Liskowska und Zelechlin nebst Zubehör, welche nach der landschaftlichen Taxe auf 81,734 Rthlr. 24 sgr. gewürdigt worden sind, tollen auf ben Antrag der Königlichen Haupt-Bank zu Berlin, Schulden halber diffentlich an den Meistbictenden verkauft werden, und die Bietungs = Termine sind auf

ben 29. Detober C., ben 3. Februar 1826., und der peremtorische Termin auf

vor dem Herrn Landgerichts = Affessor Kryger Morgens um 9 Uhr allhier an=

gefeht.

Besitzsähigen Räufern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termin das Grundstück dem Meistbictenden jugesschlagen, und auf die etwa nachher einskommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem leisten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgezallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 27. Juni 1825. Konigl. Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Liszkowo, Wola Liszkowska i Zelechlin pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inwrocławskim położone, do Ur. Józefa
Mieczkowskiego należące wraz z
przyległościami, które podług taxy
przez Landszaftę sporządzonéy na
81734 Tal. 24 śgr. są ocenione, na
żądanie głównego Banku w Berlinie
z powodu długów publicznie naywięcéy daiącemu sprzedane bydź maią,
którym końcem termina licytacyjne

na dzień 29. Października r. b., na dzień 3. Lutego 1826.,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 10. Maja 1826., zrana o godzinie 9téy przed poludniem drzed Ur. Krüger Assessorem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie, na poznieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagaś powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 27. Czerwca 1825. Król. Prus, Sąd Ziemiański. Subhaffatione: Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit im Inowroclamichen Rreife, in ber Stadt Anowroclaw unter Dro. 303 belegene, ben Abraham Saul Lewinschen Cheleuten augehörige Grundftuck nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 990 Rthir. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden halber offentlich an ben Meiftbietenden verkauft werden, und ber peremtorische Bietungs = Termin ift auf ben 17ten Sanuar 1826 por bem herrn land= gerichterath Dannenberg Morgens um 8 Uhr allhier angefett.

Bestigfahigen Raufern wird biefer Termin mit der Dachricht befannt ge= macht, baf in bemfelben bas Grundfick bem Meifibietenben zugefchlagen, und auf die etwa nachher einfommenden Gebote nicht weiter geachtet werben foll, in fofern nicht geschliche Grunde bies noth= wendig machen.

Uebrigens ficht innerhalb 4 Bochen por bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tave vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unferer Regiftratur eingeschen werben.

Bromberg ben 29. Septbr. 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacviny.

Posťadlość pod jurysdykcyą naszą w mieście Inowrocławiu Powiecie Inowroeławskim pod Nr. 303 połožona, do Sukcessorów Abrahama Saula Lewina należąca wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na talarów 990 iest oceniona, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publieznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 17. Stycznia 1826 zrana o godzinie 8. przed W. Sędzią Dannenbergiem w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zoś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego niewymagały powody.

W przeciągu czterech tygodni zestawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przej rzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 29. Wrześn. 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański. Subhaffations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Kostner Kreise  $6\frac{1}{2}$  Meilen von Posen,  $\frac{1}{2}$  Meile von Schmiegel, 2 Meilen von Lissa, 5 Meilen von Franstadt und  $1\frac{1}{2}$  Meile von Kosten belegene abeliche Gut Radomico nebst dem dazu gehörigen Dorse und Borwerke Wyderowo, und dem Dorse und Borwerke Smolno, welches nach der gerichtlichen Tare zusammen auf 55924 Athle. 2 fgr. 11 pf. gewürzbigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gländigers Schulden halber öffentlich an den Meistdietenden berkauft werzben, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 16. Juli, ben 15. October,

und ber peremtorische Termin auf ben 17. Januar 1826.

vor dem Deputirten Landgerichts=Rath

Gregor hierselbst angesett.

Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Gut nebst Zubehor dem Meistbictenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Tare kann gu jeber Zeit in unses rer Registratur eingesehen werden.

Fraustadt den 17. Februar 1825.

Konigl. Preuß, Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Kościańskim 6½ mil od Poznania, pół mili od Szmigla, 2 mile od Leszna, 5 mil od Wschowy, i pół mili od Kościana położone dobra szlacheckie Radomicko wraz z przynależącą do nich wsią i folwarkiem Wyderowo, i wsią i folwarkiem Smolno, które podług taxy sądowey ogółem na 55,924 Tal. 2 śgr. 11 fen. oceniene zostały, na wniosek kredytora z powodu długów naywięcey daiącemu publicznie sprzedane być maią, i termina licytacyjne

na dzień 16. Lipca, na dzień 15. Października,

a peremtoryczny termin

na dzień 17. Stycznia 1826, przed Delegowanym W. Gregor Sędzią Ziemiańskim, w tuteyszym pomieszkaniu sądowym naznaczone zostały.

Do posiadania zdolnym kupcom termina powyższe z tym uwiadomieniem do wiadomości się podaią, iż w terminie ostatnim rzeczone dobra wraz z przyległościami, na rzecz naywięcey daiącego przysądzone zostaną, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Wschowa d. 17. Lutego 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Die in der Stodt Borek unter Aro. 36 und unter Aro. 106 belegenen hausfer nebst Wirthschaftsgebauden, einer Brennerei, Aeckern und Wiesen, welches alles auf 3188 Athlir, gerichtlich abgesschäft worden, sollen auf den Antrag eines Glanbigers meistbietend verkauft werden. Zu diesem Behuf haben wir nachstehende Termine auf

ben 9. November c., ben 11. Januar 1826., und ben 15. Marz 1826.,

welcher lettere peremtorisch ift, vor dem. Deputirten Herrn Referendarius Krzyw= dzinski in unserem Gerichts-Locale angesetzt, und laden besitz und zahlungsfåt hige Kaussustige vor, in benselben zu erscheinen.

Die Tare fann in unserer Registratur eingesehen werden.

Rrotoschin ben 1. August 1825. Koniglich Preuß. Landgericht.

Alergins S. Patricke & Hold

-satisfier Power of Lo. or of

Patent subhastacyiny.

Domostwa, iedno pod Nro. 36 drugie pod Nro. 106 w mieście Borku położone, wraz z zabudowaniami gospodarczemi tudzież gorzelnią, rolami, i łąką, co wszystko sądownie na Tal. 3188 oszacowane zostało, maią na wniosek iednego wierzyciela więcey daiącemu bydź sprzedane. Do sprzedaży tey wyznaczyliśmy następuiące termina, iako to pierwszy na

dzień 9. Listopada r.b. drugi na dzień 11. Stycznia 1826, trzeci na dzień 15. Marca 1826.,

z których ostatni iest peremtoryczny, zawsze rano o godzinie 9. przed Deputowanym Referendaryuszem Ur. Krzywdzińskim w tuteyszym lokalu sądowym, na które ochotę nabycia i zdolność płacenia i posiadania mogących ninieyszym zapozywamy.

Zaś taxa sporządzona w naszéy Registraturze może bydź przeyrzaną. Krotoszyn d. 1. Sierpnia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Z. fomole ambutin manacych niwich

Ge wird dem Publico hiermit zur allsgenteinen Kenutniß gebracht, daß die Graf v. Kalckreuthschen Scheleufe, der Friedrich Wilhelm Emil Graf v. Kalckeruth, Erbherr auf Radlin und Kozmin, und Juliane Friederike Louise Henriette, geborne von Stechow, die Gemeinschaft der Güter mittelst Vertrages vom 2ten Juli 1825 unter sich ausgeschlossen has ben.

Rrotofdin ben 24. October 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht. Obwieszczenie.

Coming of the Franchist of annual Commission of the Commission of

Deficialities Ranfor rouder Siefe

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadamości, iż małżonkowie Kalkreuth a mianowicie. Fryderyk Wilhelm Emil Hrabia Kalkreuth dziedzie maiętności Radlinskiey i Kozminskiey i Juliana Fryderyka Louiza Henrietta urodzona Stechow, podług układu z dnia 2. Lipca 1825 współność maiątku między sobą wyłączyli.

Krotoszyn d. 24. Październ. 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations : Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Ostrzeszower (Schildbergschen) Kreise belegene, dem Abalbert v. Pfarski zugehörizge freie Allodial = Gut Slupia nehft Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 132,863 Athle. 3 fgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber defentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind

auf den 6. August,
— den 7. November c.,
and der peremtorische Termin auf

ben 8. Februar 1826., por bem Herrn Landgerichts=Uffessor von ber Golf Morgens um 9 Uhr allhier angesetz.

Patent Subhastacyiny, 19 mi

Dobra Słupia pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie Ostrzeszowskim położone, do W. Woyciecha Psarskiego należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 132,863. śgr. 3. sz. 6. są ocenione, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 6. Sierpnia,

dzień 7, Listopada r. b. termin zaś peremptoryczny

na dzień 8. Lutego 1826., zrana o godzinie 9. przed Wnym Assessorem v. d. Goltz w mieyscu, wyznaczone zostały.

Befitfahigen Raufern werden biefe Termine mit ber Rachricht befannt gemacht, bag in bem letten Termin bas Grundfiud bem Meiftbietenben jugefchla= gen werben foll, in fofern nicht gefet= liche Grunde bawischen treten. 2009

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen bor bem legten Termine einem jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Zare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeber Beit in unferer Registratur eingeschen merben,

Krotofchin ben 3. Februar 1825.

Ronigl, Preuf. Landgericht.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, jeżeli prawne zachodzić niebęda powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 3. Lutego 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Reofeliation ben 2 f. Dicone

Subhaffations = Patent.

K. Ol. Truski Sad Clemistiski.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Abelnauschen Rreise belegene Gut Goffpegon, ben Ctanislaus von Myf3= fowstischen Erben jugehorig, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 21,707 Rthlr. 23 fgr. 7 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden, und die Bietunge-Termine find

auf den 14. Mai c.,

ben 16. August c., und ber peremtorische Termin auf

ben 22. Februar 1826., bor bem Herrn Landgerichtsrath Ruschke Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befitfahigen Raufern werden Diefe Termine mit ber nachricht befannt ge= macht, baf in bem letten Termin bas Grundftud bem Melftbietenben augeschla=

Patent Subhastacyiny.

Dobra Gostyczyn pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Odalanowskim położone, do Sukcessorów niegdy Stanisława Myszkowskiego należące, które podług taxy sądownie sprzedanéy na Tal. 21,707 śgr. 23 fen. 7. są ocenione, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyine rapidualed and port

na dzień 14. Maja r. bojimał na dzień 16. Sierpnia r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 22. Lutego 1826 r., zrana o godzinie otey, przed W. Sędzią Ruschke w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiądomiamy o terminach tych z nadgen werben foll, in fofern nicht gefet= liche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem seden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Laxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe fann zu jeder Zeit in unfe-

rer Registratur eingeschen werben.

Rrotofchin ben 11. Marg 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

mienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W prezeciągu 4rech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Krotoszyn d. 11. Marca 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Auftion.

Im Auftrage bes Konigl. Sochlobl. Landgerichts zu Pofen, follen in termino ben 12. December b. 3. Bormit= tage um 9 Uhr im herrschaftlichen Wohn= gebande zu Piglowice eine halbe Meile non Schroba und eben fo weit von San= tomischel entlegen, mehrere im Wege ber Execution abgepfandeten Gegenftande, ald: 6 filberne Egloffel, Rupfer, Meubles und hausgerath, ein verdeckter Wa= gen auf Federn, 10 Rabe, 15 einjahri= ge Ralber, 238 Stud Schaafe und 97 Lammer, offentlich an den Deiftbieten= ben gegen gleich baare Bezahlung in Courant verfauft werben, wozu wir Rauflu= flige hiermit einladen.

Schroda den 15. November 1825. Königl, Preuß. Friedensgericht.

his patiet the z cont nomicalgueta

Aukcya.

Na mocy zlecenia Królewskiego Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego maia w terminie dnia 12. Grudnia r.b. o 9. z rana w dworze wsi Pigłowic pół mili od Szrody i tyleż od Zaniemyśla odlegie różne w drodze exekucyi zatradowane przedmioty iako to: 6 stołowe śrebrne łyszki, miedź, meble, sprzety domowe, bryczka kryta na rysorach, 10 krów, 15 rocznie cielaki, 238 sztuk owiec i 97 iagniat, naywięcey daiącemu za natychmiastową gotową zapłatą w kurancie bydź sprzedane, na który to termin ochote kupna maiących minieyszem wzywamy.

Szroda dnia 15. Listopada 1825. Król, Pruski Sąd Pokoj u

outs, to place 114 aim house, or contract

socials are discounted in appropriate management and are stated

Befanntmachung.

Der hiesige Kaufmann Jacob Lewin Casper, hat in bem mit seiner Braut, ber Wittwe bes Cantor Itzig Hirsch gesborne Beile Burg, unterm 28. Juli c. vor bem Königl. Kammer = Gericht zu Berlin geschlossenen Ehevertrag, die Gesmeinschaft der Güter ausgeschlossen, welsches hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Filehne ben 12. October 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

rushes different abstraction

Obwieszczenie.

Tuteyszy kupiec Jakob Lewin Kasper wyłączył, podług zawartey pod dniem 28. Lipca r. b. w Krolewsko-Pruskim Sądzie Kameralnym w Berlinie intercyzy przedślubney, z swoią polubioną, z domu Veile Burg owdowiałą Kantor Itzig Hirsz, wspólność maiątku, co się ninieyszem do publiczney wiadomości podaie.

Wieleń d. 12. Październ. 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftations = Patent.

Im Auftrage des Konigl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir zum bf-

fentlichen Verfauf:

1) der zu Schweiskau unter Mr. 79 betegenen, zum Nachlaß des Ackerbürger Andreas Jauer gehörigen Ackerwirthschaft, zu welcher zwei Ruthen Ackerland gehören, zusammen geschätzt auf 370 Athle. und

2) bes zum Nachlaß bes Muller Mischael Hoffmann gehörigen, zu Reisßen unter Mr. 133 belegenen und 130 Athlr. gewürdigten Wohnhausses nebst ber dazu gehörigen auf 216 Athlr. 20 fgr. geschätzen Windmuhle,

im Wege ber freiwilligen Subhastation einen peremtorischen Bietungstermin auf ben 23. Januar a. f. Nachmittags 3 Uhr in unserm Geschäfts-Locale anberaumt, zu welchem wir besitzschige Kaufustige mit bem Bemerken einladen,

Patent subhastacyiny.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy

do publiczney sprzedaży

a) nieruchomości w Święciochowie pod Nro. 79. położoney, do pozostałości Andrzeia Jauer należącey, do którey dwie sztuki roli należą, ogólnie na 370 Tal. otaxowaney,

2) domu w Rydzynie pod Nr. 133. położonego, do pozostałości Michała Hoffmanna młynarza należącego wraz z wiatrakiem ogólnie na 346 Tal. 20 śgr. otaxowa-

nych,

w drodze dobrowolney subhastacyi termin peremtoryczny licytacyiny na dzień 23. Stycznia 1826. ogodzinie 3. popoludniu, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tem namieniemiem wzywamy, iż naywięcey daiący

baß ber Meistbietenbe bes Juschlags gewartig sein kann, insefern nicht gefehliche hindernisse eine Ansnahme zulassen.

Die Taren konnen zu jeder schickliden Zeit in unserer Registratur eingefeben werden.

Liffa den 12. November 1825. Ronigl, Preug. Friedensgericht. przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tym iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxy każdego przyzwoitego czasu w registraturze naszey przeyrzane

bydź mogą.

Leszno dnia 12. Listopada 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### Cubhaftations=Patent.

Das bei der Stadt Punis im großen Felde belegene, aus einem halben Quart Acker incl. der Wiese bestehende, und dem abwesenden Joseph Mcloch eigenthumlich zugehörige Grundstück, welches gerichtlich auf 480 Athlr. gewürzbigt ift, soll im Wege der freiwilligen Subhasiation verkauft werben.

Im Auftrage des Königl. Hochlobl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir daher einen perentorischen Bietungstermin auf den 30. Januar f. J. Wormittags um 9 Uhr in loco Punitz angesetzt, und laden zu demselben diesenigen Kaussussischen, welche die erforderlichen Besitz- und Zahlungsfähigkeiten nachzuweisen im Stande sind, mit der Versicherung ein, daß der Meisibietente den Zuschlag gewärtigen kann.

Die Tare ift in unserer Registratur täglich einzusehen, bagegen werden die Kaufbedingungen im Termine eroffnet werden.

Bojanowo ben 13. November 1825. Konigl. Preng. Friedensgericht.

t he fla kting och ornika i störovnio.

Patent subhastacyiny.

Gruut przy mieście Foniecu w wielkim położony z iedney kwarty roli i łąki składaiący się, a nieprzytomnego Jozefa Meloch dziedzicznie własny, który sądownie na 480 tal. iest oszacowany, ma bydź torem dobrowolney subhastacyi sprzedany.

W poleceniu Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczywszy więc do odbycia licytacyi termin zawity na dzień 30. Stycznia 1826. przedpołudniem o g. godzinie w Poniecu, zapraszamy nań takich tylko ochotę do kupnamających, którzy potrzebne przymioty nabywania i płacy okazać są w stanie z tem zapewnieniem, iż naywięcey dający przyderzenia spodziewać się może.

Taxa może codziennie w Registraturze naszey bydź przeyrzaną, warunki kupna zaś w terminie ogłoszone bedą.

Boianewo d. 13. Listopada 1825. Król. Pruki Sąd Pokoju. Befanntmachung.

Jufolge Auftrags eines Königl. Landgerichts zu Schneidemuhl, foll die in
der Stadt Czarnifan sub Nro. 145 und
150 belegene, dem Bürger und Bäcker Carl Neumann zugehörige, auf 150 Att.
gerichtlich abgeschätzte wuste Baustelle,
im Wege der Subhastation ad instantiam fisci meistbietend verkauft werden.

Wir haben hierzu einen peremtorischen Termin auf den 1. Februar 1826 früh um 9 Uhr hier anberaumt, und taben zu demselben Kaussusige, Besitzund Zahlungsfähige mit dem Hinzusügen vor, daß die Tare zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Schönlaufe ben 7. Oftober 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwiesczenie.

W skutek polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Pile ma bydź plac pusty pod Nro. 145. 150. w Czarnowie znaydujący się, Karolowi Neumann obywatelowi i piekarzowi tamże należący, na 150 Tal. sądownie oceniony przez subhastacyą na wniosek Rządu naywięcey daiącemu sprzedany.

Wyznaczywszytym końcem termin zawity na dzień r. Lutego 1826. o g. godzinie zrana w Sądzie naszym, wzywamy chęć kupna zdolność posiadania i zapłacenia maiących ztem nadmienieniem, iż taxa w Registraturze naszey zawsze przeyrzana bydź może.

Trzcianka dnia 7. Paździer. 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

### Befanntmachung.

Bu bem in ber Stadt Birke sub Nro. 149 fiehenden, 1012 Athlr. 11 fgr. tarirten maffiven Wohnhause, hat fich in
dem Bietungs = Termin den 28. Septbr.
c. kein Kaufer gemeldet.

Bufolge Auftrages eines Koniglichen Hochverordneten Landgerichts zu Meserit, sieht der anderweitige Termin den 22. December d. J. in Birke an, zu welchem wir Kaufer mit Bezug auf die in den Intelligenz-Blattern der Beilagen

Obwiesczenie.

Do kupna kamienicy w mieście Sierakowie pod Nro. 149. położonéy, i na 1012 Tal. 11 śrebr. otaxowanéy, nikt się z konkurrentów na wyznaczonym zawitym terminie dnia 28. Września r. b. nic zgłosił.

Na zlecenie Prześw. Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza, wyznaczyliśmy powtórny termin w Sierakowie na dzień 22. Grudnia r. b. na który ochotników stósownie do obwieszczeń i dzienników intelligu Do. 54. 60. und 66 bom gten Juni b. 3. enthaltenen Befanntmachungen einladen.

Birnbaum ben 4. Nobbr. 1825.

gencyinych, dodatku Nro. 54, 60 i 66 z dnia 9. Czerwca r. b. ninieyszym zapraszamy.

Międzychod d. 4. Listop. 1825. Ronigl. Preug, Friedensgericht. Krolew. Pruski Sad Pokoju.

Subhaffations-Patent. Diretampiff - Allegoling ma

Das hierselbst unter ber Sypotheken= Nummer 44 am großen Ringe belegene, gur Rreis-Stener-Ginnehmer Stramdeichen erbichaftlichen Liquidations = Maffe gehörige Bohnhaus mit hintergebauden und Garten, welches gerichtlich auf 2382 Rthir. 4 fgr. 6 pf. geschätzt ift, foll Schulden halber in den, vor bem Deputirten Landgerichtsrath Robmeli auf

ben 30. Rovember 1825.,

ben 31. Januar 1826., und

ben 29. Marg 1826.,

Vormittage um o Uhr in unferem Ge= richtstocale anberaumten Terminen, wo= von der letzte peremtorisch ist, dffentlich an ben Meiftbietenben verlauft werben, wozu befitfahige Raufluftige eingeladen merben. dill sisse

Die Tare kann in unferer Registratur mabrend ber Dienststunden eingesehen merben.

Krotoschin ben 24. August 1825. Rurfil. Thurn= und Tarisfches Rurftenthums = Gericht.

## Patent subhastacyiny.

atomic percentile and another and

Domostwo pod numerem hypotecznym 44 na wielkim tu rynku połozone, do massy sukcessyino-likwidacyinéy niegdy Poborcy Powiatowego Straemke należące, wraz z budynkami tylnemi i ogrodem na 2382 Talar. 4 sgr. 6 fen. oszacowane, w terminach przed Deput. Sędzia Kosmeli

na dzień 30. Listopada 1825, na dzień 31. Stycznia 1826, i na dňieň 29 Marca 1826,

o godzinie 9. zrana w lokalu naszym sądowym wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznym iest, z przyczyny długów naywięcey daiącemu publicznie sprzedane bydź ma, na który to termin cheć kupna i zdolność posiadania maiący zapozywaią

Taxa w czasie godzin służby w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź može.

Krotoszyn d. 24. Sierpnia 1825. Xiażęcy Turn i Taxis Sad Xiestwa.

Bekannen ach na gena gena de gena Im Termine ben t. f. D. fruh um 9 Uhr, follen auf beur Probfteihofe gu Tarnowo bei Buthon burch ben Unterzeichneten mehrere Gegenftande, namentlich Gilberzeug, Meubles, Betten, 81 Stud Schaafe, circa 9 Stein mittel= feine Wolle m. f. w., gegen gleich baare Zahlung in flingendem Preuf. Cour. meiftbietend verkauft werben. Dief wird Kaufluftigen befannt gemacht.

Pofen bem 25. November 1825.

Alderwin and A

Der Landgerichts = Referendarius Rubenburg, im Auftrage.

anivorten dhe shere i Bei 3. M. Munt in Pofen und Bromberg ift gu haben : Milgemeiner Bolfstalenber auf 1826. geb. 10 Ggr. Much nimmt berfelbe auf Mablere Lehrbuch ber Schonfchreibetunft Subscription and vingelin gint o fine beit berge berthot bereit den

Dominifaner=Strafe Nr. 371 gu Pofen, fiehen 70 Stud gute, jest erft feer geworbene Spiritus Gefage von 36 bis 150 Garnieg haltend, theile mit bolgernen, theils mit eifernen Reifen ausgebunden, jum Berfauf. o godzinie g zrana włodzina post o

Bornnttags um g Uhr in unferent Ges sgrowym wyżnaczony his Chronel

Beffes Hamburger geräuchertes Rinbfleifch, neue holland. Fettheringe in gangen, Biertel = und Achtel-Connen, auch einzelm; neuen hollandischen Rafe, gang frifde Sarbellen, feinfies Provencer-Del, frifche Rapern, italienifche Stans gen= und Faben=Rudeln, verschiedene Rauch = und Schnupftabacte von ben beften in= und ausländischen Fabriten, viele Gorten feiner Zeichnen= und Schreib-Papiere empfiehlt und verkauft gu billigen Preifen, Die Bein =, Material-Baaren= und Tabad = handlung C. B. Dufch im Pofen. under mind in deritte Xladgev Turn i Tals Sad

frechibm ben 24 Mugust 1825.

Charles Chin sunder Charles